ell

## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nº 235. Montag, den 2. Oftober 1837.

Ungekommene Fremden vom 29. September.

Herr Kaufm. Eiger aus Warschau, I. in No. 29 Judenstr.; Hr. Pachter v. Goslawski aus Chocicza, I. in No. 38 Gerberstr.; Hr. Probst Geryn aus Sresbruagorka, Hr. Guteb. v. Brodnicki aus Mitoskawice, Hr. Guteb. v. Bojanowski aus Malpin, I. in No. 15 Breitestr.; Hr. Guteb. v. Rowalski aus Wysoczki, I. in No. 140 St. Martin; Frau Guteb. v. Makowska aus Gogolewo, I. in No. 5 Gerberstr.; Hr. Guteb. v. Trapczyneki aus Grzybowo, I. in No. 14 Düttelstraße; Hr. Guteb. v. Sofolnicki aus Turostowo, I. in No. 26 Wallischei; Frau Guteb. v. Wilczyneka aus Gronowko, I. in No. 7 Wasserstr.; Hr. Guteb. v. Gutowski aus Miczyn, Hr. Guteb. v. Gorzyneki aus Bieganin, Hr. Guteb. v. Chłapowski aus Gosnica, Hr. Guteb. v. Sofolnicki aus Krotkowo, Hr. Guteb. v. Sofolnicki aus Pigłowice, Hr. Guteb. v. Sofolnicki aus Pigłowice, Hr. Guteb. v. Drwecki aus Czarny-Piątkowo, Hr. Guteb. Orzegalski aus Gosciejewo, I. in No. 41 Gerberstraße.

2 Meilen von der Warthe entfernt, sollen in den nächsten beiden Wintern einige tausend 120= bis 150jahrige Eichen geholzt werden, welche sied zu Schiffsbanholz, zu Planken und zu Stabholz eignen. Außerdem sollen in den Radliner Forsten 1 Meile von der Warthe in diesem Winter 3 — 4000 Klaftern Ellern-, Eichen-, Buschen- und Birken- Vrennholz dum Verkauf eingeschtagen werden, wobon bereits 20 Probe- Alastern zur Ansicht der Käuser bereit steben

Bur bffentlichen Ausbietung sowohl ber Rugholz-Gicben, als ber Rlafterholzer, fieht hier ein Termin am 2 ten November b. J. vor bem herrn Forst= Referendarius v. Gizhati im Konferenz-Zimmer ber unterzeichneten Regierung an, zu welchem Kaufliebhaber mit bem Bemerken eingeladen werden, daß die speziellen

Werkause-Bedingungen im obigen Termin werden vorgelegt werden, und ber Meistbietende ten 4ten Theil des Kaufgeldes als Caution deponiren muß. Nähere Machrichten über die übrigens nur geringen Tax-Sabe der zum Ausgebot kommenben Hölzer, so wie über die übrigen brtlichen Berhältniffe wird auf Erfordern der Forst Referendarius Herr Graf v. d. Schulenburg in Kozmin ertheilen. Poseu, den 21. September 1837.

Mofen, ben 21. Opening Ronigliche Regierung, Abnigliche Regierung, Domainen und Forfien.

2) Poiktalvorladung. Ueber ben Nachlaß des am iften November 1831 zu Koronowo versiorbenen Gutspächters Waldislaus von Sikorski, ist heute der erbschaftliche Liquidations-Prozes erbssnet worden.

Der Termin zur Anmeldung aller Ansfprüche an die Masse, sieht auf den 7. December d. J. Bormittags 8 Uhr, vor dem Herrn Ober = Landes = Gerichtse Alfsessor Funkt in unserem Instruktions Zimmer an. Wer sich in diesem Terzmine nicht meldet, wird aller seiner etzwaisen Borrechte verlustig erklärt und mit seinen Forderungen nur an dasseniz ge, was nach Befriedigung der sich melzdenden Gläubiger von der Masse etwanoch übrig bleiben mochte, verwiesen werden.

Denjenigen, benen es hierselbst an Bekanntschaft fehlt, und die an persons lichen Erscheinen verhindert werden, wers ben die Justiz-Commissarien Herren Justizrath Schopke, Justiz-Commissarius Bogel und Golz als Bevollmächtigte vorzgeschlagen, von welchen sie einen wählen und mit Information und Bollmacht verzsehen können.

Zapozew edyktalny. Nad pozostałością zmarlego na dniu 1. Listopada 1831 w Koronowie Ur. Władysława Sikorskiego possessora, został dziś process spadkowo-likwidacyjny otworzony.

Termin do podania wszystkich pretensyi do massy, wyznaczony iest na dzień 7. Grudnia 1837 przed W. Funk Assessorem Sądu Głównego Ziemiańskiego w izbie posiedzeń tuteyszego Sądu. Kto się w terminie tym nie zgłosi, utraci wszelkie mieć mogące prawa pierwszeństwa, i z swoią pretensyą do tego przekazanym zostanie, coby się po zaspoko-ieniu zgłoszonych wierzycieli pozostać mogło.

Tym, którzy tu znaiomości nie maią, i którzyby się osobiście stawić nie mogli, przepstawia na pełnomocników Ur. Szepke, Vogel i Goltz Kommissarze Sprawiedliwości, z których sobie iednego obrać i go w informacyą i plenipotencyą opatrzyć mogą.

Da über bas, jum Nachlasse bes Gemeinschuldners gehörige Bermögen, zugleich der offene Arrest verhängt worden
ist, so wird allem und jeden, welche zur Machlas-Masse des Gemeinschuldners gehörige Gelder, Effetten, oder Dokumens te besigen, hierdurch angedeutet, an Miemand das Mindeste davon zu verabfolgen, vielmehr dem unterzeichneten Ober-Landes-Gerichte davon zuvörderst trenlich Anzeige zu machen und die hinter sich habenden Gelder und Sachen, jedoch mit Vorbehalt ihrer daran habenden Rechte, in dessen Dopositorium abzuliefern.

Jede dieser Anweisung zuwider erfolgte Zahlung oder Ausantwortung wird für nicht geschehen erachtet und zum Besten der Masse anderweit beigetrieben, der Inhaber solcher verschwiegener oder zurückbehaltener Gelder oder Sachen aber noch außerdem alles seines daran habenden Unterpfand = und anderen Rechts für verlusig erklärt werden.

Bromberg, den 11. Juli 1837. Ronigl. Dber = Landes = Gericht.

Ponieważ nad pozostałością dłużnika zarazem położony został areszt, więc zalecamy wszystkim, którzy do pozostałości dłużnika należące pieniądze, effekta lub dokumenta posiadają, ażeby nikomu z takowych nie nie wydali, owszem podpisanemu Sądowi Głownemu o tem wiernie donieśli, i miane pieniądze lub rzeczy, z zastrzeżeniem atoli swych praw do takowych, do depozytu złożyli,

Każda przeciw temu zaleceniu uczyniona wypłata lub też wydanie rzeczy, za nie uskutecznione uważane i takowe na dobro massy powtórnie ściągnięte będą, a posiedziciel utaionych lub zatrzymanych pieniędzy i przedmiotów nadto ieszcze wszelkie do tychże maiące prawa zastawu lub inne utraci.

Bydgoszcz, dnia 11. Lipca 1837. Król. Główny Sąd Ziemiański.

3) Der hanbelsmann Samuel Venjamin Kristeller zu Rakwitz und die unverehezlichte Sara Cohn daselbst, haben mittelst Ehevertrages vom 6. November 1836. die Gemeinschaft der Güter und des Erzwerds ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

. Wollstein, am 1. September 1837. Ronigl. Preuß. Land: und

Stadtgericht.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Samuel Benjamin Kristeller z Rakoniewic i Sara Cohn Panna tamże ztąd, kontraktem przedślubnym z dnia 6go Listopada 1836, wspolność maiątku i dorobku wyłączyli.

Wolsztyn, dnia 1. Września 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko-

Mieyski.

4) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadt = Gericht zu Inowraclaw,

ben 9ten August 1837.
Das Altmannsche Grundstück in Gniewzkowo No. 24, abgeschätzt auf 600 Ktlr.
zufolge ber, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 6. December e. Bormittags um 10 Uhr an ordentsischer Gerichtssielle subhassirt werden.

5) Bekanntmachung. Der Consulteur Theodor Solzinann zu Schmiegel und dessen Chefrau Johanne Dorothea, geb. Quenstädt, haben nach eingetretener Bolljährigkeit der Letzteren, laut der vor und am 28sten August d. J. zum Protofoll gegebenen Erflärung die Gemeinsschaft der Guter und des Ermerbes austgeschlossen.

Roften, den 14. September 1837. Ronigl. Preng. Land = und Stadtgericht.

Sąd Ziemsko-mieyski w Inowracławiu, dnia 9go Sierpnia 1837.

Położona w Gniewkowie pod No. 24 nieruchomość sukcessorów Altmannów, oszacowana na 600 Tal. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 6. Grudnia r. b. przed południem o godzinie 10téy w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana.

Obwieszczenie. Teodor Saltzmann konduktor w Schmiglu i małżonka iego Joanna Dorota z Quenstaedtów, a która ta ostatnia doszedłszy lat pełnoletności podług przed namidnia 28. Sierpnia r. b. do protokułu danéy deklaracyi, wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Król. Pruski Sąd Ziemsko. Mieyski.

6) Meubles: Auction. Wegen Local=Veranderung soll Dienstag den 4. Dfober d. 3. und an folgenden Tagen, Vormittags von 9 Uhr und Nachmittags von 2 Uhr ab, im Hotel de Varsovie in der Breslanerstraße, ein bedeutendes Lager neuer Meubles von Mahagonn = und Virsenholz, als: Trimeaux und andere Spiegel, Sophas, Stuble, Schreib= und andere Tische, Komoden, Schreib= Secretaire, Kleiderspinde, Glasspinde, Gervanten, Vettstelle und andere Gezgenstände, öffentlich versteigert werden. Posen, den 29. September 1837.

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Nro. 235. Montag, ben 2. Oftober 1837.

7) Mochwendiger Verkauf. Gerichts = Rommiffion zu Liffa.

Das unter No. 285/249 hierselbst gelegene Haus, abgeschätzt auf 927 Athlr. und bas unter No. 438/375 hierselbst gelegene Haus, abgeschätzt auf 70 Athlr. zufolge der, nebst Hupothestenschein in der Registratur einzusehenden Tare, sollen am 15ten Dezember 1837 Bormittags 10 Uhr an ordentlischer Gerichtsstelle subhastirt werden.

8) Bekannemachung. Im hiesigen Inquisitoriate Webaude werden am 17. und 18. Oft. d. J. des Morgens von 8 Uhr und Nachmittags von 3 Uhr ab, versschiedene Gegenstände, als: Silberzeug, Uhren, kleidungsstücke, Betten und anvere Geräthschaften meistbietend gegen gleich baare Bezahlung verkauft, wozu Kaussussige eingeladen werden.

Posen, ben 25. September 1837. Ronigl. Preuß. Inquisitoriat.

Sprzedaż konieczna.

Kommissya Sądowa w Lesznie.

Dom tu sytuowany pod Numerem 285/249 oszacowany na 927 Tal. i dom tutéy pod No. 438/375 sytuowany, oszacowany na 70 Tal. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym w Registraturze. maią być dnia 15. Grudnia 1837 przed południem o godzinie 10tey w mieyscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedane.

Obwieszczenie. W lokalu rządowym tuteyszego Inkwizytoryatu zostaną dnia 17go i 18go Października r. b. zrana o 8méy a po południu o 3ciéy godzinie rozmaite przedmioty, iako to: srebra, zegarki, rzeczy ubiorowe, pościel i inne domowe sprzęty, naywięcey daiącemu za gotowizną sprzedane, na który to dzień ochotę kupna maiących wzywamy.

Poznań, dnia 25. Września 1837. Król. Pruski Inkwizytoryat.

9) Mittwoch ben 4ten Oftober c. um 10 Uhr Vormittags, sollen von der hiesigen Posthalterei mehrere, theils überflüßige, theils zum Postdienste nicht gezeignete Pferde, vor dem Rathhause gegen gleich baare Bezahlung versteigert werden. posen, ben 29. September 1837.

- 10) Bekanntmachung. Enbesunterschriebene verlor am 28. b. Mts. zwisschen 12 und 1 Uhr Mittags, auf dem Gange zu der Ecke Allerheiligen und Gersberkraße, nach dem Graben in die Nawrockische Bade-Anskalt folgende Gegensstände: 1) einen goldenen Trauer-Ring, inwendig mit Haaren, und mit der Inschrift des Todestages 6. Mai 1837. 2) einen schwarz emaillirten goldenen Ring, mit gordischen Knoten. 3) einen kleinen goldenen Ring, oben gravirt die Vorssehung. 4) einen kleinen mit Perlen auf Haaren besetzten Ring. Der ehrliche Finder wird ergebenst ersucht, diese Gegenstände gegen Belohnung von 3 Reichstahler, in der Gerberstraße No. 7 parterre abzugeben. Posen, am 3. September 1837.
- 11) Dem herrn Dr. Wenland hierselbst, welcher meinen zweijährigen Sohn, ber an ber Gehirnentzundung sehr frank darnieder lag, behandelte, und sich nicht allein die größte Mühe mit demselben gab, sondern sich auch dabei als äußerst gesschickter Arzt zeigte, zolle ich hiermit öffentlich meinen wärmsten Dank mit dem Wunsche: daß er noch recht lange der Menschheit als Arzt nüglich senn moge. Rogasen, den 21. September 1837.
- 12) Meine wohlbekannte Moben=handlung, ist mit den von mir so eben aus Leipzig mitgebrachten allerneuesten und beliebtesten Pariser Waaren, vervollständigt. Schone Ballkleider aller Urt, Damenhute, Handen, Blonden, Blumen und Stiffereien, alles geschmachvoll und elegant, so wie auch schone neumodische Handschuhe, verkaufe ich zu sehr billigen Preisen. W. Tyc, Breslauer=Straße No. 19.
- 13) Montag ben 2ten Oktober ift bei mir zum Abendessen frische Wurft und . Sauerkohl nebst Tanzvergnügen, wozu ich ergebenst einlade.

  Carl Mener, am Sapiehaplatz.
- 14) Sonntag ben Iften Oftober frische Burft und Sauerfohl nebst Tangvergnugen, bei Laen, Berliner Chaussee in Carloruhe.
- 15) Montag ben 2ten Oftober cur, jum Abendbrodt frisch gefangene Fische, ber Fischzug nimmt um 2 Uhr Nachmittage feinen Anfang. Friebel I.
- 16) Montag ben 2ten b. M. frische Wurft und Sauerfohl, nebst Tangvergnugen. Sanpt, St. Martin.
- 17) Montag den 2. Oftober jum Abendbrod Entenbraten mit Dampffohl nebft Tang, hierzu ladet ein: Rubicki.